## N<sup>ro.</sup> 49•

# Posener Intelligenz : Blatt.

### Dienstag ben 26. Februar 1833.

Angefommene Fremde vom 23. Februar 1833.

Hr. Raufmann Schulz aus Stettin, Hr. Gutsb. v. Poninski aus Grabeszewo, Hr. Landrath v. Rulemann aus Kosten, Hr. Gutsb. v. Suchodolski aus Samter, Hr. Raufm. Krahmer aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Wirthschaftsbeauter Lemke aus Gorai, Hr. Protofollsührer Heinrichs aus Birnbaum, Hr. Handelsmann Brandt und Hr. Schauspieler Pohl aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Bildhauer Grimm aus Fraustadt, Hr. Ober-Inspector Otto aus Stolpe, Hr. Pachter Switlewski aus Goreczki, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. Zakrzewski aus Zabno, Hr. Gutsb. Sieraszewski aus Lulin, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr Referendarius Berndes aus Kozmin, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Ober-SteuersControlleur Both aus Kions, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Bürger Smorawski aus Filehne, I. in No. 280 Podgorze; Hr. Kaufm. Prosnitz und Hr. Kaufm. Elkus aus Liffa, Hr. Kaufm. Varowicz aus Opritz, I. in No. 124 St. Abalbert.

### Bom 24. Februar.

Heno, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Drzewiedi aus Dziechowo, Hr. Guteb. v. Sofolnici aus Aulenszun, Hr. Guteb. v. Sofolnici aus Dziechowo, Hr. Guteb. v. Sofolnici aus Ailenszun, Hr. Guteb. v. Sofolnici aus Mielno, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Guteb. Modlinsti aus Orzesztowo, Hr. Guteb. Droziecti aus Dominowo, Hr. Guteb. Mensiersti aus Slawno, Hr. Guteb. Droziecti aus Dominowo, Hr. Guteb. Bensiersti aus Slawno, Hr. Guteb. Rornatoziti aus Duszun, Hr. Guteb. Swiniarsti aus Balfnice, Hr. Guteb. Puchelsti aus Groß-Wroniec, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Burgermeister Neugebauer aus Goslin, Hr. Pächter Urbanowsti aus Dluszun, Hr. Sliwinsti, Bevollmächtigter, aus Warschau, Hr. Lieut. Bärsch und Hr. OberzeteuerzControlleur Berkholz aus Chodziesen, Fran Guteb. v. Kurowsta aus Sepno, I. in No. 391 Gerberstraße; die Hrn. Kausseute Reitter und Sturm aus Magdeburg, Hr. Guteb. v. Zuchowsti aus Ujazd, Hr. Pächter Dsulicz aus Wielocewo, Hr. Pächter Ferzmanowsti aus Ujazd, Hr. Pächter Dsulicz aus Wielocewo, Hr. Pächter Ferzmanowsti aus Ujazd, Hr. Pächter Dsulicz aus Wielocewo,

Goslinka, Hr. Gutsb. George aus Dobromyst, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Weinhandler Zimmermann aus Ungarn, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Kaufm. Stern aus Karge, die Hrn. Kaufleute Fiegel, M. Lewi, H. Lewi und Spagad aus Wongrowiec, Hr. Kaufm. Friedel aus Opalenice, I. in No. 20 St. Abalbert; Frau Gutsb. Bialinska aus Slupi, Hr. Gutsb. Gorczynski aus Minnko, Hr. Gutsb. Radoszewski aus Wojewo, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Gutsb. Jasinski aus Witakowice, Hr. Gutsb. Lukomski aus Paroszewo, Hr. Gutsb. Wollowicz aus Babin, I. in No. 168 Wasserftraße; Fräulein Seifried aus Labischin, I. in No. 33 Markt.

Bekanntmachung. Zur Verpachtung ber zum Nachlasse bes LandschaftsMaths Laurenz von Starzenski gehörigen,
im Buker Kreise belegenen Güter Wierzeja und Grzebienisko auf 3 Jahre, von
Johanni d. J. ab bis dahiu 1836', ist ein Termin vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Brückner auf den 11ten
Mai 1833 Normittags um 10 Uhr in unserm Gerichtslokale angeseht.

Pachtluftige werben zu biesem Termine mit dem Bemerken eingeladen, daß bie Pachtbedingungen in der Registratur ein= geschen werden konnen.

Pofen, ben 26. Januar 1833. Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do zadzierzawie, nia dobr Wierzei i Grzebieniska do pozostałości Wawrzynca Starzeńskiego należących, w powiecie Bukowskim położonych na lat trzy od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1836... wyznaczonym został termin przed Deput. Sędzią Brükner na dzień II. Maia 1833. przed południem o godzinie 10. w naszym lokalu sądowym. Dzierzawy ochotę maiacych na tenže termin z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawne w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dn. 26. Stycznia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Lieutenant a. D. Georg Friedrich Schulze und die Gertrude Edlestine geborne v. Forster geschiedene v. Mäller, mittelst gerichtlichen por Einschreitung der Ehe errichteten Vertrages vom 5. d. Mts., die Gemein-

Obwieszczenie. Czyni się ninieyszém wiadomo, iż były porucznik Woyciech Friedrich Schulze i Gertruda Celestyna z Foersterów rozwiedziona de Mueller, przez czynność przed wniyściem w śluby małżeńskie dnia 5, m. b. sądownie zawartą, schaft ber Guter und bes Erwerbes unster sich ausgeschloffen haben.

Posen, den 17. Januar 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll die in Obra im Bomster Kreise unter der No.
13. gelegene, zur Christian Grundkesschen Concursmasse gehörige, 1208 Mthl. taxirte Krugnahrung, auf den Antrag des Concurs - Eurators öffentlich an den Meistdietenden in den hier am 6. Februar 1833, 8. Mårz 1833 und 3. Mai 1833 anstehenden Terminen, wovon der setzte peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser

einlaben.

Zugleich werben, in Gemäßheit ber Berordnung vom 16. Juni 1820, alle diejenigen, welche Realansprüche an das Grundstück zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, solche in den gedachten Terminen anzumelben, widrigenfalls
sie damit präkludirt, und ihnen deshalb
ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Die Taxe und die Kaufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingefehen wwerben.

ARREST TOTAL AND A STREET AND A STREET

Meferit, ben 17. December 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, d. 17. Stycznia 1833. Król Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Gościniec we wsi Obrze powiecie Babimostkim pod liczbą 13. leżący do massy konkurssowéy po ś. p. Chrystyianie Grundke należący i sądownie na 1208 Tal. oceniony, będzie drogą exekucyi na wniosek kuratora konkursowego w terminach na dzień 6go Lutego 1833., 8go Marca 1833., dnia 3go Maja 1833., tu wyznaczonych, z których ostatni iest peremtorycznym, publicznie naywięcéy daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Zarazem zapozywaią się stósownie do przepisu z dnia 16. Czerwca 1820. wszyscy niewiadomi wierzyciele realni celem udowodnienia swych pretensyy mieć mogących do gospodarstwa naypóźniey w wyznaczonem ostatnim terminie. W przeciwnym zaś razie z nałożeniem im wiecznego milczenia zostaną z niemi wyłuszczeni.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 17. Grud. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird hiermit gemäß §. 422 Tit. I. Thl. II. bes
Allg. Landrechts befannt gemacht, daß
ber Ackerwirth Ernst Matschfe und bessen
verlobte Braut, die Anne Regine Stock,
im Beistande ihres Baters, des Freischulzen Johann Daniel Stock aus Grune
bei Lissa, in der gerichtlichen Berhandlung vom 12. d. M. die eheliche Gutergemeinschaft unter sich ausgeschlossen
haben.

Frauftabt, ben 17. Januar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in bem, zum hiesigen Kreise gehörigen Dorfe Bestwin unter No. 2 belegene, im Jahre 1829 gerichtlich auf 2146 Athl. 11 fgr. 8 pf. abgeschähte Bauergut soll auf den Antrag eines Gläubigers verkauft werden. Hierzu haben wir drei Termine und zwar

ben 21, Februar f. J., ben 26. April f. J. und ben 28. Juni f. J.,

von welchen der letzte peremtorisch ist, hier in unserm Gerichtslofale vor dem Deputirten Landgerichts-Rath Szarbinos wöll jedesmal Vormittags um 10 Uhr ansberaumt, wozu Kaussustige vorgeladen werden. Die Taxe kann zu jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofdin, ben 8. November 1832. Sonigl. Preuf. Land gericht.

Obwieszczenie. Stósownie do przepisu §, 422. Tyt. 1. Cz. II. P.P. K. podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż Ernst Maetschke rolnik i tegoż zaślubiona oblubienica Anna Regina Stock w poręczęstwie oyca swego Jana Daniela Stock soltysa w Grunowie pod Lesznem w czynności sądowéy z dn. 12. b. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa, d. 17 Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo rolnicze we wsi Bestwinie w tuteyszym powiecie pod liczbą 2. położone i w roku 1829. sądownie na Tal. 2146. sgr. 11 fen. 8. oszacowane, ma na wniosek iednego wierzyciela być sprzedaném. Końcem tym wyznaczyliśmy trzy termina, a to na

na dzień 21. Lutego 1833, na dzień 26. Kwietnia 1833. i na dzień 28. Czerwca 1833.

Ostatni iest peremtoryczny, w tuteyszym lokalu sądowym zawsze rano o godzinie 10téy przed Deputowanym Wnym Szarbinowskim, Sędzia, na które ochotę kupna maiących zapozywamy. Taxa tegoż każdego czasu w registraturze uaszey zayrzaną bydź może.

Krotoszyn, d. 8. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Avertissement. Jum Berkauf des in der Stadt Schubin unter No. 67. belegenen, den Gerbermeister Samuel und Unna Sternschen Eheleuten gehörigen, auf 782 Athl. abgeschäften Grundstücks nebst Jubehör, steht im Wege der nothwendigen Subhastation der neue peremtorische Bietungs-Termin auf den 6 ten
Mai 1833 vor dem Herrn LandgerichtsMath v. Ingersleben Morgens um 11
Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Zugleich wird ber Realgläubiger, Dekonom Ernst Rucks, für welchen im Hyspothekenbuche dieses Grundstücks Rubr.
III. Nro. 2. 600 Athl. eingetragen
stehen, hierdurch vorgeladen, in dem
gedachten Termine zu erscheinen, und
seine Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenten nicht nur der
Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausgeldes, die
Löschung seiner eingetragenen Forderung
ohne Production der Schuld- und Berpfändungs-Urkunde vom 4. Juni 1825,
welche einzureichen ist, erfolgen wird,
er mag damit seer ausgehen oder nicht.

Bum Uffiftenten ift bemfelben ber bies fige Juftig . Commiffarins Landgerichtes Rath Brir ex officio bestellt worden.

Bromberg, ben 26. November 1832. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w mieście Szubinie pod Nr.
67. sytuowanéy, do garbarzy Samuela i Anny małżonków Stern należącéy wraz z przyległościami na 782.
Talarów ocenionéy, wyznaczony
iest w drodze koniecznéy subhastacyi
nowy termin licytacyiny na dzień
6. Maia 1833. zrana o godzinie 11.
przed W. Ingersleben Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Zarazem wzywa się ninieyszem realny wierzyciel ekonom Ernst Ruks, dla którego w księdze hypotecznéy teyże posiadłości pod Rubr. III. liczbą 2. są zaintabulowane 600 Talarów, ażeby w rzeczonym terminie stawił się i swych praw dopilnował, gdyż w razie przeciwym nietylko przysądzenie na naywięcey daiącego, ale téż po złożeniu w Sądzie summy kupna wymazanie zahipotekowanéy pretensyi iego nawet bez okazania obligacyi z dnia 4. Czerwca 1825 roku, którą podać należy, nastąpi, i to czy wyidzie z nią prózno lub nie.

Za Assystenta przydany mu został ex officio Ur. Brix Kommissarz Sprawiedliwości i Radzca Sądu Ziemiańskiego.

Bydgoszcz, dnia 26. Listp. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. ber Pofener Borffadt unter Do. 363 belegene, bem Gaftwirth Friedrich Rummer für 1510 Rthl, adjudicirte Grundfluck, welches auf 1869 Athl. 27 Gar. abge= schätzt ift, foll wegen nicht erlegter Rauf= gelben im Wege ber nothwendigen Gub: haftation anderweit verfauft werden, und fteht gu diefem Behuf ein Bietunge, Termin auf ben 13. Mai 1833 por bem herrn Landgerichte-Rath Robler Morgens um 8 Uhr an biefiger Gerichtoftelle an.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Befitfahigen Kaufern wird biefer Ter= min mit bem Bemerfen befannt gemacht, baß bem Meiftbietenben bas Grundftuck zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gefetliche Grunde ein anderes nothwen= big machen, nicht weiter geachtet wer= ben mird.

Bugleich wird bie ihrem Aufenthalte nach unbefannte Realglaubigerin Wittwe Stichel, fur welche im Spothekenbuche bes obengedachten Grundflucks sub Rubr. III. Nro. 2. 400 Athle, eingetragen find, unter der Berwarnung gu bem an= ftebenben Termine vorgelaben, bag bei ihrem Musbleiben bem Meiftbietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings, die Loschung ber fammt= lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forberungen, und zwar ber lettern, ohne daß es zu biefem 3mede

Weriffement. Das hiefelbst auf Obwieszczenie. Posiadlość tnier na Poznańskim przedmieściu pod Nr. 363. polożona i oberzysty Fryderykowi Kummer za summe kupna 1510 tal. przysądzona, na 1869 talar. 27 sgr. oceniona, ma być z powodu niezłożonéy summy kupną w drodze konieczney subhastacyi na nowo sprzedana i końcem tym termin licytacyiny na dzień 13. Maia 1833. przed Ur. Koehler Sędzią zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym wyznaczonym został.

> Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

> Zdolność do posiadania kupuiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż naywięceydaiacemu nieruchomość przybita zostanie, a na późnieysze podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby tego prawne nie wymagały powody.

> Zarazem zapozywa się na wyznaczony termin z pobytu niewiadoma wierzycielka wdowa Stichel dla któréy w księdze kypotecznéy powyżey wspomnionéy posiadłości sub Rubr. III. No. 2. Talar. 400 intabulowane są, zżeby się w terminie celem dopilnowania swych praw stawiła, w przeciwnym bowiem razie, posiadłość więcey daiącemu nietylko przysadzona będzie, lecz oraz po sądowem złożeniu summy kupna, wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako i spadaiących pretensyi a miano. wicie tychże ostatnich bez potrzeby

ber Production bes Inffruments bedarf, verfügt werden wird.

Bromberg, ben 22. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nawet złożenia na ten koniec dokumentow, nakazanem zostanie.

Bydgoszcz d. 22. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftationspatent. Die hiefelbst unter No. 30 auf ber Domstraße
und unter No. 226 an den Fleischbanken
belegenen, den Anton und Marianna
Zewertowökischen Ehelcuten gehörigen Grundstücke, welche gerichtlich auf 2318
Athl. 13 Sgr. 7 Pf. abgeschätzt sind,
sollen Schuldenhalber bsfentlich verkauft
werden. Hierzu haben wir einen neuen
perentorischen Bietungstermin auf den
18. Mai c. vor dem herrn Landgerichts-Rath Genert Vormittags um 10
Uhr hieselbst anberaumt, zu welchem
Kauslussige vorgeladen werden.

Die Taxe kann in ber Registratur ein= gesehen werben.

Zugleich werden hiermit die dem Mamen und Wohnorte nach unbekannten Erben der Marianna Zewertowska geb. Wroblewska als Miteigenthumer der gedachten Grundstücke aufgefordert, in diesen Zerminen ihre Rechte wahrzunehmen, widrigenfalls bei ihrem Ausbleiben dem Meistbietenden ohne ihre Einwistigung der Zuschlag ertheilt werden wird.

Gnefen, den 24. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Land : Gericht.

Subhastacya. Nieruchomość pod Nr. 30. przy Tomskiéy ulicy i pod Nr. 226. przy iadkach położone, Antoniego i Maryanny małżonków Zewertowskich własne. które na 2318 tał. 13 sgr. 7 fen. sądownie są oszacowane, maią być z powodu długów publicznie sprzedane. Tym końcem wyznaczyliśmy nowy termin zawity na dzień 18. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim W. Geyert odbyć się maiący, na który chęć maiących nabycia, zapozywamy.

Taxa w Registraturze naszéy przey

rzaną być może.

Również wzywaią się ninieyszem z imienia i mieysca niewiadomi Sukcessorowie Maryanny z Wróblewskich Zewertowskiey iako współwiaściciele rzeczonych gruntów, aby w powyższym terminie praw swych dopilnowali, w razie bowiem przeciwnym przy ich niestawieniu się, naywięcey daiącemu bez ich zezwoslenia przyderzenie nastąpi.

Gniezno d. 24. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Der August v. Wilkonski zu Wapno und seine Chesfrau, Cacilia Paulina Mathilda geborne Lautsch, haben mittelst Vertrags vom 9. Mai 1832 vor Eingehung der Ehe bie Gemeinschaft der Guter und des Erswerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 9. Februar 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Augustyn Wilkoński z Wapna i małżonka iego Cecilia Paulina Matylda z Lautsch układem przedślubnym z dnia 9. Maia 1832. wyłączyli między sobą wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Gniezno d. 9. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der handelsmann Samuel Elias Sachs zu Lissa und dessen Braut, Liebchen geborne Zaller aus Bunzlau, haben mittelst des vor ihrer Verheirathung am 16. d. M. gerichtlich errichteten Vertrages, die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches hiermit dem Publiko bekannt gemacht wird.

Frauftadt, ben 20. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Samuel Elias Sachs kupiec z Leszna i tegoż oblubienica Liebchen Zaller z Buntzlau, przez kontrakt przedślubny pod dniem 16. m. b. sądownie zawarty, współność maiątku wyłączyli, co się ni nieyszém do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 20. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu No. 49. des Posener Intelligenz = Blatts.

Bekanntmachung. Die verebelichte Gutsbesiger Joseph Jaraszewska, Emilia geborne v. Sikorska zu Jaworowo, hat, nachdem sie für großiährig erklart worden, mit ihrem Ehemann am 23. Januar d. J. die Gütergemeinschaft ausgeschlossen.

Dies wird hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht.

Schneidemuhl, d. 28. Januar 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Bon Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit bffentlich bekannt gemacht, daß die Taube Moses Joseph mit ihrem Chemann Hirsch Lippmann, bei erreichter Großiährigkeit die Gutergemeinschaft ausgeschlossen hat.

Schonlante, den 4. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Małżonka Józefa Jaraczewskiego, dziedzica dóbr Jaworowa, Emilia z Sikorskich, będąc udoletnioną, wyłączyła z mężem swym na dniu 23. Stycznia r. b. wspólność maiątku.

To podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy.

Piła, dnia 28. Stycznia 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Sąd niżéy podpisany podaie ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Taube Moses Joseph z małżonkim swym Hirsch Lippmann przy zaszłéy pełnoletności wspólność maiątku wylączyła.

Trzcianka, d. 4. Stycznia 1833.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Die unter unserer Bormundschaft gestandens Caroline Binder verehelichte Raasche hat bei ihrer erreichten Großjährigkeit mit ihrem Chemanne, dem Aupferschmidt Friedrich Raasche zu Schneidemühl, zusolge Verstrags von heute, die eheliche Gütersgemeinschaft ausgeschlossen, was hiermik dentlich bekannt gemacht wird.

Rogafen, am 18. Februar 1833.

Obwieszczenie Karolina Binder zamężna Raasche, która pod naszą opieką stoiała, przy iéy doyściu do pełnoletności z swem mężem kotlarzem Frydrykiem Raasche z Piły, podług dziś tu zdiałanego układu wspóleność maiątku wyłączyła, co sie nienieyszem do publiczney wiadomości podaie.

Rogoźno d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju, Bekannemachung. Gine Biertelsmeile von Meserit, nach bem Borwerke Karlerube, zu Bobelwigig gehörig, find unterm 3. April pr. folgende Sachen in einem Graben liegend gefunden worden, als:

- 1) eine fleine Reitpeitsche mit gelben Drath beflochten,
- 2) ein fein leinenes Mannshembe, ge-
- 3) ein Paar Frauenoffrumpfe, bie Streiflinge von Baumwolle und ber Jufling von Wolle,
- 4) 5 Stuck feine baumwollene Frauen6= frumpfe mit rother Rance,
- 5) ein altes weiß= fambrai Schnupf= tuch, gezeichnet roth E. v. B. 3,
- 6) ein dito, gezeichnet E. v. K. 13,
- 7) ein altes leinenes Schnupftuch, ge-
- 8) ein Paar neue Leberhandschuhe,
- 9) einen elfenbeinernen Staubkamm und
- 10) einen bito großen Mustammetamm,
- 11) eine Gerviette,

beren unbekannter Berlierer hierdurch aufgefordert wird, sich im Termine den 8. Marz c. bei und zu melden, und sein Eigenthumsrecht nachzuweisen, wisdrigenfalls diese Gegenstände dem Finder zugesprochen werden sollen.

Birnbaum, am 3. Februar 1833.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie Ćwierć mili od Międzyrzecza ku folwarkowi Karls-ruhe do Bobelwiska należącego, zostały w dniu 3. Kwietnia r. z. w rowie następuiące rzeczy znalezione, iako to:

- 1) Szpiźnata na konia żółtem drótem opłatana.
- 2) iedna cienka koszula męzka cechowana O.
- 3) iedna para pończoch kobiecych, których stopy z welny, a cholewy z bawelny są.
- 4) 5 sztuk cienkich kobiecych pończoch z czerwonemi ślakami.
- 5) iedna stara biała kartunowa chustka do nosa, czerwono cechowana E. v. B. 3.
- 6) iedna dito z cechą E. v. K. 13.
- 7) iedna stara płócienna chustka do nosa, cechowana J. v.
- iedna para nowych skórzannych rękawiczków.
- 9) ieden z kości słoniowey gęsty grzebin.
- 10) ieden także duży francuzki i
- 11) iedna serweta,

których nieznaiomego właściciela ninieyszem wzywamy, aby się w terminie d nia 8. Marcar. b. zgłosił, i prawo własności udowodnił, w razie przeciwnym zaś przedmioty te, temu, kto ich znałazł, przysądzone bydź maią.

Międzychod d. 3. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokojus

George Leu und Granislaus Rofgolfie= waltsamen Ausbruch ber Saft zu ent= Beborben ersucht, auf benfelben ein wachfames Muge ju haben, ihn im Betungefalle zu arretiren und unter ficherm Beleit an und abliefern gu laffen.

### Signalement.

Namen, Warrzun Ratanegaf; Geburteort, Dfief an der polnifchen Grange; Wohnort, im Dorfe Zgowo in Polen; Religion, fatholifch; Alter, 36 Sahr; Daare, bunfelblond; Große, 5 guß 3 3oll; Stirn, boch; Augenbraunen, braun; Augen, blaulich; Rafe, lang; Mund, gewohnlich; Bahne, gefund; Bart, feinen; Rinn, rund; Gefichts= bilbung, langlich; Gefichtsfarbe, gefunb; Sprache, polnifch; befondere Rennzei= chen, auf dem Geficht etwas gerfratt.

### Befleibung.

Gine Militairmute, einen blautuche= nen Mantel, ein Paar blaue Euchhofen, eine bergleichen Beffe, ein Paar lange Stiefeln.

Koronowo, ben 18. Januar 1833. Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

Steckbrief. Der Loreng Ratanczak List gonczy. Wawrzyn Ratayaus 3gowo in Dolen, welcher in ber hie- czak ze Zgowy w Polsce, który w tufigen Frohnfeste verhaftet war, hat in teyszem więzieniu za kradzież był ober Nacht vom 12. auf ben 13. b. M. sadzony, znalazi sposobność z dnia mit noch zweien Intulpaten, als bem 12. na 13. m. b. wraz z dwoma wieźniami, a to: Woyciechem Leu. wicz, Gelegenheit gefunden, burch ge- i Stanislawem Koszolkiewiczem przez gwaltowne wylamanie się, nyść z tafommen. Da an der Sabhaftwerdung kowego. Ponieważ na schwytaniu Dieses Aluchtlings viel gelegen ift, so tegoż zbiega wiele zależy, przewerben alle refp. Militair= und Civil- to wzywaią się wszelkie władze, tak woyskowe iako też cywilne, ażeby na niego baczne miały oko, w razie zaś zdybania iego aresztowały, i nam pod pilną dostawić kazały straża.

Rysopis.

Imie i nazwisko, Wawrzyn Ratayczak; mieysce urodzenia, Osiek nad Polską granicą, zamieszkanie, Zgowo w Polsce; religia, katolicka; wiek, 36 lat; włosy ciemno-blond; wysokość, 5 stóp 3 cale; czolo, wysokie; brwi, brunatne; oczy, niebieskawe; nos, długi; gęba, zwyczayna; zęby, zdrowe; broda niezarasta; podbrodek, okrągły; cera twarzy, zdrowa; ięzyk, polski. -Nadzwyczayne znaki, na twarzy troche podrapany.

#### Odzież,

Cżapka woyskowa, płaszcz z granatowego sukna, spodnie z granatowego sukna, takoważ kamizelke. długie bóty.

Koronowo, d. 18. Styczn. 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekannemachung. Der hiefige Obwieszczenie. Rendant tutey-Braut, Die verwittwete Dachter Richter, henriette Louise Juftiue, querft verwittgeborne Bofiolo, von bier, haben vor ihrer Berheirathung mittelft Bertrages pom 31, Januar 1833 die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes unter fich ausgeschloffen, welches hiermit befannt gemacht wird.

Rrotofchin, ben 8. Februar 1833. Rurftlich Thurn=und Tarisfches Friedens: Gericht.

Lees Pruski Ankwisticza

fürfiliche Rent = Umte = Renbant Johann szego Xiażęcego Urzędu ekonomi-George Wilhelm Weichhan, und feine cznego Jan Jerzy Wilhelm Weichhahn, i oblubienica iego, Henrietta Luiza Justyna z Wosidłów, wprzód wet gewesene Landgerichte-Rath Rosmeli, była owdowiała Sędzina Ziemiańska Kosmeli, a powtórnie owdowiała dzierzawczyni Richter tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Stycznia 1833 roku, wspólność majątku i dorobku między sobą wyłączyli, co się ninieyszém ogłasza.

Krotoszyn d. 8. Lutego 1833. Xiażęcia Thurn i Taxis Sad Pokoiu, man ne

Magigli Ween Beight Grinde

tends Park as see no briefers to be costs to to see a tradered Guten achten Sollanbifchen Rafe, bas Pfund à 6 Ggr., empfiehlt Wittme Blen, in der Edbude am Neuen Martte, ohnweit bem Bergerichen Saufe. and a court of the confinement of solvers a solver a strip a color over